an

## Nº0 78.

## Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabend, den 31. Marg 1832.

F Bekanntmachung. Jur Verpachstung der, den Pawlowskischen Erben gehdrigen, auf der Wilde bei Posen belegenen Sierbrauerei, nehst dem Rechte, die Kämmereidörfer mit Vier zu verlegen, auf 1 Jahr, vom 1. April 1832 bis dahin 1833, haben wir einen Termin auf den 2. April e Vormittags um to Uhr vor dem Landgerichts Rath Hebdmann in unserm Gerichtslofale ansgesetzt, zu welchem Pachtlustige eingestaden werden.

Jeber, ber zum Gebot gelaffen merben will, muß eine Caution von 20 Athl. baar ober in gangbaren Papieren bestellen.

Die übrigen Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen merben.

Posen ben 27. Marg 1832,

Ronigl. Preuf. Land : Gericht

Boiktalcitation. Nachdem über bas Bermögen des bieherigen Lieufenants und Rechnungsführers im 6, Ulanen= Regimente, Löffler, durch die Berfügung vom 31. Januar c. Concurs eroff-

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia browaru pod Poznaniem na
Wildzie położonego, do sukcessorów Pawłowskich należącego, 2 prawem odstawki piwa do wsiów kamelarnych, zacząwszy od dnia 1 Kwietnia r. b aż dotąd 1833, na ieden
rok, wyznaczyliśmy termin na dzień
2. Kwietnia r. b. przed południem
o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Hebdmann w naszym zamku
sądowym, na który się ochotą maiących dzierzawienia wzywa.

Każdy chcący być do licytacyi przypuszczonym winien kaucyą 20 tal. w gotowiźnie lub kurs maiących papierach złożyć. Inne koudycye mogą być w naszey Registraturze

przeyrzane.

Poznań dnia 27. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiatkiem dotychczasowego Porucznika i Rachmistrza w 6tym regimencie ułanów Loeffler, rosporządzeniem z dnia 31. Stycznia b. r. konkurs otwonet worden ift, fo werden nunmehr alle unbefannten Glaubiger, tie an bie gebachte Concuremaffe einen Unfpruch gu haben vermeinen, hiermit offentlich vor= geladen, in bem auf ben 14. April 1. Vormittage um 10 Uhr vor dem De= putirten Landgerichte : Rath Brudner in unferm Parteiengimmer angesetten Ter= mine perfonlich ober burch gefetilich gus lagige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntichaft bie Juftig= Commiffarien Guberian, Mittelftabt, Darobowicz, Maciejewell und Weimann bierfelbst zur Auswahl vorgeschlagen wers ben, ihre Unspruche gehörig anzumelben und beren Richtigkeit nachzuweisen, wi= brigenfalls biejenigen, welche in biefem Termine nicht erscheinen, mit allen ihren Forderungen an die Maffe prafludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Eredi= toren ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben mirb.

Posen ben 29. Oktober 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustabtschen Kreise belegene, zu ber Hofrath Tauchnitsschen Concursmasse gehörige Herrschaft Driebig, bestehend:

1) aus dem Gute Ober-Alt-Driebig I. Antheils, gewurdigt auf 30,565 Rthl. 6 fgr. 3 pf.,

2) aus dem Gute Ober-Alt- Driebig II. Antheils, gewürdigt auf 20,363 Athl. 1 fgr. 1 pf.,

rzonym został, przeto zapozywaią się wszyscy nieznaiomi wierzyciele, ktorzy do rzeczonéy massy konkursowey pretensye mieć mniemaią ninieyszém publicznie, aby się w dniu 14tym K wietnia r. p. przedpołudniem o godzinie 10. przed Deputowanym Sedzią Briickner w naszey izbie dla stron wyznaczonym terminie osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników, którym dlanieznaiomości kommissarze sprawiediwości Guderian, Mittelstaedt, Ogrodowicz, Maciejowski i Weimann w mieyscu do wyboru się proponuia, stawili i swe pretensye zameldowali, rzetelność zaś tychże uzasadnili, w przeciwnym bowiem razie, ciż sami, którzy w terminie tym niestaną z swemi pretensyami do massy wykluczeni, i im dla tego względem innych wierzycieli wieczne milczenie nakazanem będzie.

Poznań, d. 29. Paździer. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Pod jurys. dykcyą naszą w powiecie Wscho-wskim położona, do massy konkursowéy Radzcy Nadwornego Tauchnitz należąca maiętność Drzewce, składałąca się:

1) z wsi gornych starych Drzewiec I. części, ocenionéy na 30,565 tal. 6 sgr. 3 fen.,

2) z wsi górnych starych Drzewiec II. części, ocenionéy na 20,363 3) aus bem Gute Ober-Alf. Driebit III. Antheils, gewürdigt auf 55,226 Riftl. 9 fgr. 7 pf.

von benen ein jeder Untheil als ein fur fich besiehendes Gut soll versteigert wers den, soll im Wege der Licitation defent= lich an den Meistbietenden verkauft wers den, und die Bietungstermine find auf

ben 23. Juni, ben 22. September, und der peremtorische auf

ben 22. December c., vor bem Herrn Landgerichts = Rafh Mol= fow Morgens um 10 Uhr allhier ange=

fett.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gesmacht, baß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet wers den soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Nebrigens sieht während der Subhaftation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die
etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann
zu jeder Zeit in unserer Registratur ein-

gefehen werben.

Dabei werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Gläubiger, als:

- 1) die Viftoria geb. v. Zolzynska, ver= ehelichte Gawlowska,
- 2) bie Unna v. Bolgynefa,
- 3) der Rittmeifter Carl v. Muller,

tal, 1 sgr. 1 fen.,

3) z wsi górnych starych Drzewiec III. części, ocenioney na 55,226 tal. 9 sgr. 7 fen.,

z których każda część iako poiedyncze dobra się zalicytuie, publicznie naywięcéy daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

> na dzień 23. Czerwcz, na dzień 22. Września,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10. przed W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Zresztą zostawia się łażdemu woleność, w czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Przytem zapozywaią się z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele, iako

- 1) Wiktorya z Zolżynskich Gawłowska,
- 2) Anna Zolžynska,

zu biesen Terminen unter ber Verwarnung vorgeladen, daß im Falle ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch, nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes, die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie der leer gusgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, versügt werden soll.

Frauftabt ben 9. Februar 1832. Konigl. Preuf. Landgericht.

3) Karól Mueller, Rotmistrz, na termina powyższe pod tym rygorem, iż w razie ich niestawienia się nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ale też po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey, extabulacya wszystkich zahypotekowanych, iako i próżno wychodzących pretensyów, a mianowicie ostatnich, bez złożenia w tey mierze instrumentu rozporządzoną być ma.

Wschowa dnia 9 Lutego 1832. r. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. In Folge hoher Bestimmung soll die ehemalige Chaussee-Einnehmer-Wohnung nehst dazu gehörigem Gartenland, hinter dem judisschen Begrübnisplatze, auf der Strecke von hier die Komornik, von Offern d. I. ab auf ein Jahr anderweit meistbietend verpachtet werden. Es ist deshalb ein Licktations. Termin auf den 9. April d. I. Vormittags um 9 Uhr in der Wohenung des unterzeichneten Baubeamten, Reue Garten No. 26, anderaumt, wozu Pachtlussige hiermit eingeladen werden. Posen den 29. März 1832.

Der Ronigl. Wege-Baumeiffer Diepenbrinker.

Das Gut Zabory, im Kostener Kreise, 1½ Meilen von Kosten, 3 Meilen von Posen und 5 Meilen von Fraustabt entfernt, mit hinlanglichen Wiesen und Weibe, so wie mit Bau= und Brennholz verschen, ist aus freier Hand zu verstaufen. Die Lare und Bonitirungs-Register sind bereits angesertigt. Kaussiebhaber wollen sich an den Herrn Justiz-Commissarius Przepalsowski in Posen, auf der Gerberstraße wohnhaft, wenden.